an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 121. Mittwoch, den 20. Mai 1840.

Ungekommene Fremde vom 18. Mai.

Die Brn. Guteb. v. Radonefi aus Mosciejewto, v. Riersfi aus Smifemo, v. Rofgynsti aus Targowagorta, b. Storafgeweft aus Schoden, v. Mofgegenoti aus Ottorowo und Raufe aus Breslau, I. im. Hotel de Saxe; bie Grn. Guteb. Mifarre aus Lenichin und Bille aus Ciesle, Fran Guteb. Romierowofa aus Chraplewo, I. im Hotel de Dresde; fr. Partif. Reimann aus Ronigeberg, fr. Pofi= Gefretair Boitaf aus Labian, Gr. Udminiftrator Barth aus Elbing, Frau Gutep. Sildebrand aus Datom, Sr. Infpeftor Fallier aus Milostam, Sr. Commiffarius Bafgynsfi aus Dobrojewo, die frn. Burgerm. Neumann aus Gandberg und Lewanbowefi aus Camter, fr. Ratheherr Biethen aus Schwerin, Die Berren Gutebef. v. Sfrandlewefi aus Gulenein und v. Woleft aus Rumorgyn, Frau Guteb. v. Rar= ezemota aus Czarnotti , I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. Baronin v. Rottwig aus Tuchorge, fr. Guteb. Banbelow und fr. Dberfbrffer Banbelow aus Dobrgyca, Sr. Rreis-Steuer-Ginnehmer Defdell aus Roften, Sr. Buchhalter Frante aus Racot, Sr. Raufm. Graner aus Bieberach, I. in ber gold. Gans; Die herren Raufl. Tiet und Rathan aus Birnbaum und Bodt aus Grat, I. im Gichfrang; Die frn. Dach= ter v. Pradgnusti aus Polazejewo und Wendorff aus Rlein-Gultowi, fr. Guteb. v. Plonegonefi aus Lenartowo, I. in ber großen Giche; Die Brn, Raufl. Behn aus Offenbach und Choromansti aus Barfchau, I. im Hotel de Rome; die herren Guteb. v. Szulorzynefti aus Lubafg und Wiefe aus Leftonfi, I. im Hotel de Ham bourg; die Brn. Guteb. Gebruder v. Roffutefi aus Magnufjewice, I. in den brei Sternen; Sr. Raufm. Schieffer aus Liffa, Die Brn. Sandelel. Birnbrei aus Grat, Michael und Samuel aus Samoegen . I, im Gichborn; Sr. Dber-Landes-Gerichte= Affeffor Wildt aus Stettin, I. in Do. 92 Martt.

Krol. Sad Ziemsko-miewski

Bekannemachung. Bum Bertauf bee Forft-Ctabliffemente gerta nebft der babei liegenden abgeholzten Forft-Pargelle mit einem Flachen-Inhalt von uberhaupt 105 Morgen 146 DRuthen im Wege bes Meiftgebote burch Licitation fieht ein Termin am 5. Juni b. 3. um 2 Uhr Rachmittage por bem Dberforfter Berbft im Domainen , Umte Jerta an , ju welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben werden, daß die fveziellen Berfaufe-Bedingungen sowohl bei bem Ober-Rorfter Berbft in Mofchin ale auch im Umte Jerta einzuseben find.

Es beträgt incl. des Gebaudewerthe neben ber gefetzlichen, jahrlich isu erle-

genden Grundfteuer:

a) im Ralle bes Berfaufe jum reinen Gigenthum bas 

b) bei Uebernahme eines jahrlichen Domainen,Binfes von 23 Rthir, und ber obengebachten Grundffeuer bas min,

und hat ber Meiftbietende im Termine ben 4ten Theil des Meiftgebots als Raution gu deponiren. Pofen den 1. Mai 1840.

Ronigliche Preufische Regierung; Abtheilung fur die diretten Steuern, Domainen und Forffen.

2) Der Doffer medicinae Theophil Podaie sie ninieyszem do wiado-Matedi hierselbst und bas Fraulein Apole mości publiczney, Ze Ur. Teofil Ma-Ionia Szumann, haben mittelft Chevers tecki, Doktor medicinae tuteyszy i frages vom 20. April 1840 bie Gemein- Apolonia Szumann Panna, kontraschaft ber Guter und bes Erwerbes aus: ktem przedslubnym z dnia 20. Kwiegeschloffen, welches bierburch zur bffent- inia 1840. roku wspolność majatku lichen Kenntniß gebracht wird. der i dorobku wytączylie annie Biarn no

Pojen, am 11. Mai 1840. Poznań, dnia 11. Maja 1840.

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko. mievski.

Der Brennerei - Pachter Emil Abel gu Dieprufjewo und bie Friederife Da= thilbe Gramich aus But, haben mittelft Chevertrages vom 4. April 1840 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Grat am 28. April 1840.

Ronigl. Land= u. Stabtgericht.

the property one thousands a re-Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości że dzierzawca gorzelni Emil Abel z Niepruszewa i Friederika Mathilda Gramsch z Buku, kontraktem przedsłubnym z dnia 4. Kwietnia 1840. r. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 28. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 4) Mothwendiger Verkauf Land = und Stadtgericht ju Grab. State

Der ber verehelichten Johan George herrmann an bem Grundfiud Do. 11 gu Beiß Sauland gehorige Untheil, abgefchatt auf überhaupt 129 Rithir. 3 fgr. 2 pf. gufolge ber, nebft Sopothefenschein und Bebingungen in ber Registratur eine gufchenden Tare, foll am 3. Geptem= ber 1840 an orbentlicher Geichtoftelle Subhaftirt werden nein bad 164.2

Grat, ben 23. April 1840.

Ronigle Land= und Stadtgericht.

5) Tothwendiger Vertauf. Land= und Stadtgericht ju a der sin 6 do to b a. oh w stord

Das jur Friedrich Lubemannschen Confurd = Maffe gehörige, sub Do. 1 gu Co= Ionie Buchwald, Schrobaer Rreifes, ge= legene Grundfiud, abgeschaft auf 1173 Rible. Bufolge ber, nebft Soppotheten= febein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tore, foll am 28ften August 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merski Liongo, pobyt gam pie viadand

aiz Fiswykouss Mile unbefannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine gu melben. bil sie we byeigetorn &

Schroda, den 9. Mary 1840, Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski dime fordlaw Grodzisku. dmi sidil

Część nieruchomości do zamężney Herrmanowey należąca, a pod Nr. 11. na Białych holędrach leżąca, ogólnie oszacowana na 129 Tal. 3 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma hyć dnia 3. Września 1840. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 23. Kwietnia 1840. Król, Sad Ziemsko-mieyski.

Jacoburgers Con Glowette und feiner Sprzedaż konteczna. Sąd Ziemsko-mieyski and and w Szrodzie

Grunt do massy konkursowey niegdy Fryderyka Ludemann należący, pod No. 1 na kolonii Buchwald, powiatu Szrodzkiego położony, oszacowany na 1173 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zowykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 28. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie lotéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 9. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Acmpen, am 10. 20mg 1840.

Kempno, da's 25, Maren : 840. Ronbink Rande und Clavigericht, Krol. Sad Ziemsko-kilovski.

6) Der Hanbelsmann Salomon Isaak Oberndorff hierselbst und die unverehe. lichte und minorenne Feige Halberstamm, durch ihren Vater den Kaufmann Joseph Heimann Simon Halberstamm zu Warschau, haben mittelst Chevertrages vom 22. April 1840 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Ronigl. Lands und Gradtgericht.

7) Meber ben Nachlaß des am 22ffen December 1835 gu Mirftadt verftorbenen Ackerburgere Grzesfoweft und feiner ant 7. September 1836 mit Tobe abgegans genen Chefrau Marianna gebornen Da= rawicz zuerft verebelicht gewesene Drabesta, ift beute der erbschaftliche Liqui= bationsprogeß eröffnet worden. Der Termin jur Unmeldung aller Unfpruche fteht am 22. Juli c. Vormittage um 9 Uhr por bem herrn Uffeffor von Rappard im Partheien Zimmer bes hiefigen Gerichts an, zu welchem die bekannten und unbekannten Glaubiger und namentlich ber feinem Aufenthalt nach unbefannte Ba= tenfin Drabeefi vorgelaben werben.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Worrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Etaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, am 15. Marg 1840. Ronigl, Land; und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Salomon Izaak Oberndorf, handlerz tuteyszy i małoletnia Panna Feige Halberstam, w zastępstwie oyca swego Józefa Heimana Szymona Halberstam, kupca w Warszawie, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Kwietnia 1840, r. wspólność maiątku i dorobku wyłą. czyli.

Rawicz, dnia 11. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Nad pozostałością w dniu 22. Grudnia 1835. zmarłego w Mixstacie obywatela rólnego, Michała Grzeskowskiego i żony iego Maryanny z Narawiczów 1. voto Drabeskiey, która w dniu 7. Września 1836. r. zmarła, otworzono dziś process spad. kowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensył wyznaczony, przypada na dzień 22. Lipca r. b. na q. godzinę przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Panem Assessorem Ur. Rappard, na który wiadomi i niewiadomi wierzyciele, a mianowicie Walety Drabeski, którego pobyt nam niewiadomy zapozywaią się.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 15. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. Rand = und Stadt = Gericht zu Bile fine.

Die gerichtliche Schuld = und Pfand= verschreibung vom 31. Mar; 1808 über 400 Rtffir., welche die Cheleufe Freis foulg Daviel Abraham und Marie Glifa= beth geborne Reglaff unter Berpfandung bes sub Dro. 1. gu Grunfier belegenen Rreifchulzengute nebft Bubehor gu Gunften Des Juftig-Aftuare Ackermann ansgeftellt baben, und von biefem mittelft gericht= fieber Ceffion bom 3. Oftober 1808 auf ben Schlachtermeifter Chriftian Friedrich Rafchte ju Rilehne übertragen worden, ift verloren gegangen. Es werden baber alle biejenigen, welche auf die gebachte Rapitale = Forberung aus irgend einem Grunde Unfprud) ju haben glauben, na= mentlich ber Schlachtermeifter Chriftian Friedrich Rafchte, beffen Erben, Ceffiona. rien ober die fonft in feine Rechte getre= ten find, hierdurch aufgeforbert, ihre permeintlichen Anspruche binnen 3 Do= naten, fpateftens aber in bem am Iften September c. Bormittags 11 Uhr in unferem Gerichte-Locale auftehenben Ter= mine anzumelden und nachzuweisen, wi= brigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf bie erwähnte Forderung pracludirt merben, und ihnen ein ewiges Stillichweigen biefelhalb auferlegt, bas Dokument felbft aber für amortifirt erflart werden wirb.

Denjenigen, welche fich vertreten laffen wollen, werden bie Justig-Commissarien Damte und hante ju Mandatarien in Borfchlag gebracht.

Obwieszczenie.

Sad Ziemsko-mieyski
w Wieleniu.

Dokument sądowy zastawny z dnia 31. Marca 1808. na Talarów 400. który małżonkowie Daniel Abraham i Marya Elźbieta z Retzlafów soltysowie, dla Aktuaryusza sprawiedliwości Ackermann wystawili, został na solectwie wolném w Zielanowie pod Nr. 1. położonym z przyległościami zabezpieczony, a przez tegoż dnia 3. Października 1808. r. Krystyanowi Fryderykowi Raeszke, rzeźnikowi z Wielenia sądownie cedowany, zaginął; dla czego się wszystkich tych, którzy na rzeczony kapitał z iakiegokolwiek fundamentu prawa rościć myślą, a mianowicie sukcessorów lub cessyonaryuszów Krystyana Fryderyka Raeszke, albo też tych, którzy w iego prawa wstąpili, ninieyszem wzywa, aby takowe w trzech miesiącach, czyli naypóźniey w terminie dnia 1. Września r. b. o godz. 11. zrana w posiedzeniu Sądu naszego wyznaczonym zameldowali i dowodami wsparli, inaczey z ich pretensyami do rzeczonego kapitału prekludowani będą i na mocy tego im wieczne milczenie nałożone i zaś dokument powyższy za amortyżowany zostanie.

Tym, którzy się zastąpić dać chcą, przedstawiaią się Ur. Damke i Hanke, kommissarze sprawiedliwości na obrońców.

9) Poiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des zu Sichowo verstorbenen Gutsbesigers Friedrich Wilhelm Albrecht ist heute der erbschaftliche Liquidations= Prozes erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 27. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Land = und Stadtgerichts= Rath v. Ziegler im Partheien=Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte,

verwiesen werden.

Roffen, am 10. Mars 1840.

10) Zekanntmachung. Für ben in Schneibemühl verstorbenen Doctor der Medizin Jobski steht auf dem Grundstücke No. 14 der Gtadt Wirsig im hypothekens buche Rubr. III. No. 1 aus der gerichtelichen Obligation vom 14. März 1822 eine Forderung von 100 Athle. nebst 5 pet. Zinsen, ex decreto vom 5. Sepstember 1833 eingetragen.

Nach Ungabe ber Intereffenten ift bie Poft bezahlt, ber unterm bten September 1833 vom vormaligen Königl. Landgerichte zu Schneidenubl ertheilte Hoposthefenschein aber verloren gegangen.

Dem Antrage berfelben gemaß werben bie Inhaber ber Urfunde ober beren Erben, Ceffionarien, und Alle, die sonst in Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Cichowie Fryderyka Wilhelma Albrecht dziedzica, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 27. Czerwca r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszo-

nych wierzycieli pozostalo.

Kościan, dnia 10. Marca 1840. Król, Sąd Ziemsko - mieyski.

Obwieszczenie. Dla Ur. Jobskiego, Doktora medycyny w Pile zmarłego, iest na gruncie Nr. 14. w mieście Wyrzysku, w śsiędze hipoteczney Rubryka III. Nr. 1. z obligacyi sądowey d. d. 11. Marca 1822. summa 100 Talarów wraz z procentem po 5 od sta, w skutek dekretacyi z dnia 5. Września 1833. r. zahipotekowana.

Podług podania interesentów iest summa ta zaplacona, ale wykaz hipoteczny zeszlego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Pilskiego z dnia 5.

Września 1833. r. zaginął.

Na wniosek rzeczonych interessentów zapozywaią się wszyscy posiedziciele tego dokumentu, ich sukcessoihre Rechte getreten find, vorgeladen, fich im Termine Den 15. Geptember c. por bem Deputirten herrn Land = und Stadtgerichterath Urndt Bormittage 10 Uhr an biefiger gewöhnlicher Gerichteffelle ju melben, wibrigenfalls bas Dofument für amortifirt erflart, fie mit ihren Real= Unfpruchen an baffelbe und bas Grund= fluct Wirfit Do. 14 pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Lobfens, ben 7. April 1840.

Ronigl, Land = unt Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. Dem Baga: bonden Johann Tomafzewefi aus Gzele= jewo find fürglich als mahricheinlich ent= wendet:

1) eine heugabel,

和对外的是一个时间 (1951年-201

2) ein abgetragener Ueberrock von grunem Merinno's mit grunem Rittan gefuttert

abgenommen worden. Die Gigenthumer werben aufgeforbert, fich im Gefchaftes Locale bes hiefigen Gerichts binnen vier Wochen gur Empfangnahme gu melben.

Goffm, ben 12. Mai 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

rowie, cessyonarusze i wszyscy ci, którzy w ich prawo wstąpili, aby sie w terminie dnia 15. Września r. b. przed Depujowanym Ur. Arndt. Sędzią, zrana o godzinie Totéy tu w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych zgłosili, gdyż w przeciwnym razie dokument ten amortyzowany, a wierzyciele z pretensyami do tego dokumentu i do gruntu rzeczonego w Wyrzysku Nr. 14. prekludowanemi i im wieczne milczenie nałożoném bedzie.

Łobżenica, dnia 7. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko - mieyski.

Obwieszczenie. Tułaczowi Janowi Tomaszewskiemu z Szelejewa, odebrano pewno skradzione:

1) widly od siana;

2) surdut zielono merynowy iuż noszony i zieloną podszewkę maiący.

Wzywaią się więc właściciele ninieyszém, aby się w lokalu Sądu podpisanego naydaléy w 4. tygodniach do odebrania stawili.

Gostyń, dnia 12. Maja 1840. F. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Die Frau Catharina Theophilia geborne Neumann verhelichte Callin bat bei Erreichung ihrer Groffahrigfeit mit ihrem Chemanne bem Juftig. Commiffarius Ferdinand Callin bierfelbft, die provingiell bier fattfindende Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen. Schroba ben 4. Mai 1840. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

13) Die Grads und Gartennugung verschiebener Theile bes hiefigen Festungs-Terrains, fo wie die Fischerei in der alten Warthe und ben naffen Graben follen pro 1840 in der gewöhnlichen Urt verpachtet und gleichzeitig einige alte Gebaude, eine Partie Pappel, und Dbftbaume, ein Pulverhaus mit eiferner Thur, Untenfilien ze. an ben Meiftbietenben verfteigert werben. Der hierzu anftebeude Termin ift auf ben 25. Mai c. Morgens 6 Uhr im Fortififations, Bauhof anberaumt, wo auch Die nabern Bedingungen mitgetheilt werden. Pofen ben 16. Mai 1840.

Ronigliche Feftunge : Bau = Direttion.

- Das vierte Kongert bes philharmonischen Bereins wird nicht Mittwoch 14) ben 20. Mai fondern erft Sonnabend ben 23. ftattfinden.
- Die neu etablirte Tuchhandlung von Meyer Londner & Comp. in 15) Pofen, Markt Do. 95. im erften Stock, empfiehlt einem hohen Abel und geehrten Publifum ihr burch direfte und portheilhafte Ginfaufe mohl affortirtes Lager von Diederlandischen, Frangofischen und inlandischen Tuchen aller Urt; Commer- und Bins ter-Botofinge, Atlas-Beffen in ben neueften und gefchmadvollften Deffine. Bir versprechen die reellste Bedienung zu möglichft billigen Preifen, und tonnen mir Die Berficherung geben, baß jeber uns Befuchende in jeder Art gufriedengeftellt fenn wird.
- Bom 1. Oftober b. J. ift unter No. 34 Bredlauer-Strafe bierfelbft, eine, 16) gum großeren Betrieb biefes Geschafts wohl eingerichtete, und im beften Ruf flehende Backerei auf mehrere Jahre zu vermiethen. Maheren Auffchluß bieruber ertheilt der eben dafelbft wohnende Burger und Schneidermeifter Gerr Goldmann. Pofen im Mai 1840. Rrug, ber Eigenthumer.
- Außer ben langft in Comiffion gehabten Grundftuden habe ich neuerdings 17) Saufer auf gut belegenen, lebhaften Stellen, unter fehr vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen in Auftrag erhalten. Gelbftfaufer werden erfucht, fich fo bald gle moglich an mich wenden ju wollen. Gerrmann Dathige,

Commiffionair, Ballifchei Do. 25. im alten Rathhaufe.

Mus ber Stammichaferei bes Roniglichen Domainen Mmts Gerrn frabt fommen ju bem biebjabrigen Mollmartt 50 Stud zwei und breijabrige Sprungbode nach Dofen jum Berfauf an, und zwar im Gafthof jum Gichfrang gu fieben fommen; garantirt wird fur alle erbliche und anftedende Rrantheiten, auch find Die Bode noch in ber Bolle gu feben. Umt herrnftadt im Dai 1840.

Der Dberamtmann Gander.